## Nº 213.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch den 5. September 1832.

Angefommene Fremde vom 3 September 1832.

Br. Juftig Commiff. Wittwer aus Tarnowo, Br. Juftig-Commiff. Piglofie: wick aus Krotofchin, fr. Baufondufteur Bodrodt aus Dirnbaum, fr. Guteb. v. Dziembowefi aus Pomodomo, Frau Guteb. v. Moficzonska aus Przofiefa, t. in Do. 1 St. Martin; Br. Kammerer Dielme aus Gnefen, Br. Altuar Midfenburg aus Strzelno, I. in Ro. 99 Bilbe; Sr. Pachter Polina aus Bronislaw, Sr. Pachter Binfowsti aus Oniufzeno, Sr. Pachter Czarnecli aus Gogolewo, Sr. Paffor Maffen aus Glogau, f. in No. 243 Brestauerftrafe; Gr. Landichafterath v. Malezewefi aus Niemegon, 1. in No. 251 Breslaverstraffe; Gr. Buchhalter heppner aus Bromberg , I. in Ro. 258 Breslauerftrage; Br. Afftuarine Breite aus Warmbrunn, 1. in Do. 169 Bafferftrage; Sr. Guisb. Rieguchowski aus Dieswiastowice, I. in No. 23 Wallischei; Gr. Guteb. v. Blankenburg aus Strippow, I. in Do. 425 Gerberftrafe; Sr. Guteb. Goelinoweff and Luboffut, Sr. Guteb. Moblibowefi aus Swierczyn, fr. Guteb. Gajewefi aus Mollffein, f. in Do. 395 Gerberftrafe; Sr. Rittmeifter Bettftein aus Bromberg, 1. in Ro. 334 Gerberffrage; Br. Pachter Drzewiecki aus Starkowiec, Frau Pachterin v. Drwes Bfa aus Jembowo, I. in Do. 391 Gerberftraffe; Grn. Lieferanten Gebr. Brit aus Schmiegel, 'Br. Kaufmann Frice und Br. Raufm. Bielefeld ans Berlin, t. in Do. 124 Ct. Abalbert; Sr. Kaufin. Pinner aus Pinne, Gr. Kaufin. Samburger ans Schmiegel, fr. Raufm. Lewy aus Wollstein, Sr. Raufm. Bahr aus Lobsens, Br. Dr. Med. Gottheil aus M. Goslin, I. in No. 20 St. Abalbert; fr. Kaufm. Undree aus Rogafen, Sr. Burger Klinder aus Bronte, Gr. Pachter Buffe ans Urbany, f. in Do. 95 St. Abaibert; Gr. Studiosus Rummer aus Breslau, f. in Mo. 26 Wallischei.

Subhastationspatent. Zum bfefentlichen Verkause des im Gnesener Kreise belegenen, den Michael v. Przasnowskischen Erben gehörigen Erbpachtse vorwerks Polanowo, welches auf 2259 Athl. 23 Sgr. 4 Pf. abgeschätzt worden, und einen Flächeninhalt von 275 Morgen 66 Muthen hat, und worauf ein jährlich zu entrichtender Kanon von 227 Athl. 11 Sgr. 4 Pf. haftet, haben wir drei Vietungstermine auf

ben 15. November 1832, ben 16. Januar 1833, und ben 20. März 1833,

wovon der lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Uffessor v. Stb= phasius Morgens um 9 Uhr allhier an= gesetht, zu welchen Kauflustige vorgela= ben werden.

Die Tare und Bebingungen konnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnefen, ben 20. August 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Der, von dem unterzeichneten Landgericht mittelst Bersfügung vom 4. August c., Intelligenzeblatt Mr. 205, auf den 17. Oktober d. J. zur Licitation auf den Schreibmaterialienbedorf angesetzte Termin wird, da er auf einen judischen Festtag fällt, auf den 19. Oktober d. J. verlegt, und resp. an diesem Tage abgehalten werden.

Gnefen, ben 2. September 1832. Rbnigt, Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyjny. Do pahlicznego sprzedania dziedziczno-dzierzawnego folwarku Polanowa w powiecie Gniezninskim położonego, sukcessorów niegdy Ur. Michała Przanowskiego własnego, który na 2259 tal. 23 sgr. 4 fen. oszacowanym został, a który 275 morgów 66 kwadratowych prętów powierzchni ma i 227 tal. 11 sgr. 4 fen. rocznego kanonu opłaca, wyznaczyliśmy trzy termina licytacyjne

na dzień 15. Listopada r. b., na dzień 16. Stycznia 1833., i na dzień 20. Marca 1833.,

z których ostatni iest zawity, przed Deputowanym W. Assessorem Stoephasius zrana o godzinie 9. w mieyscu, na który chęć maiących nabycia zapozywa się.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno, dnia 20. Sierpnia 1832. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Uwiadomia się ninieyszem publiczność, iż obwieszczony rozrządzeniem z dnia 4. m. z. w pismie Intelligencyinem pod No. 205. termin na dzień 17. Października r. b. do wylicytowania materyałów piśmiennych wyznaczony, gdy takowy przypada na święto żydowskie, odroczonym został na dzień 19. Października r. b. i w tym dniu odbytym zostanie.

Gniezno, dnia 2. Września 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekannemadjung. In Gemaße heit bes g. 7 Tit. 50 Thl. 1 ber MIge= meinen Gerichtsordnung wird bierburch bekannt gemacht, daß die Rachtagmaffe bes hiefelbft verftorbenen Friedensgerichte= Exefutore Jarecti unter die fich gemelbeten Glaubiger im Termine ben 26. Oftober b. 3. por dem Deputirten herrn Landgerichte-Rath v. Potrufowefi im hiefigen Gerichtslokale vertheilt werden foll.

Gnesen, ben 16. August 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Bon Geiten bes unterzeichneten Roniglichen Friedens= gerichts wird hiermit gur offentlichen Renntniß gebracht, bag ber Johann Roch Stanislaus Wittwer aus Tarnowo und die Seraphina 3pc burch ben gericht= lichen Vertrag vom 1. d. M. die eheliche Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes unter fich ausgeschloffen haben.

Roften, ben 4. Juli 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. W skutek §. 7. Tyt. 50, Cz. I. Ordynacyi processowéy uwiadomia się ninieyszém, iż massa pozostałości po niegdy Bogusławie Jareckim Exekutorze Sądu Pokoju tutevszego, pomiędzy znanych wierzycieli w terminie dnia 26go Pazdziernika r. b. przed Deputowanym Ur. Potrykowskim Sędzia w Sądzie tuteyszym podzielona bydź ma.

Gniezno, d. 16. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Z strony podpisanego Król. Sądu Pokoju podaie się do publiczney wiadomości niniey. szem, iako Wny Jan Roch Stanisław Wittwer z Tarnowy z W. Serafina Zyc mocą kontraktu przedślubnego z dnia 1. t. m. wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wylączyli.

Kościan, dnia 4. Lipca 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Gospodarz Gottfried Kludt i żona iego Ewa Rozyna z Neumanów owdowiała była Karnecka z Gościszyna, aktem przedślubnym wyłączyli wspólność maiatku i dorobku.

Trzemeszno, dnia 5. Lipca 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Im unterzeichneten Artilleriedepot befinden fich 27 Centner Pulver, melches jum Gebrauch bes Roniglichen Militaire nicht geeignet, ju andern 3meden jeboch noch bienen fann. Diefes Pulver foll, laut höherer Berfügung, verkauft Rauflustige werden mithin eingeladen, im Gefchaftelofale bes Urtilleries Depote, Bronferstrafe No. 307, Bormittage von 9 bis 11 Uhr und Nachmit=

tags von 3 - 4 Uhr eine Probe diefes Pulvers in Augenschein nehmen, und ihr Gebot gefälligft abgeben zu wollen, worauf, nachdem ber bochftgebotene Preis bem Koniglichen hochloblichen Allgemeinen Rriege- Departement im Soben Rriege-Minifterio genehm fenn burfte, ber Meiftbietende ben Bufchlag gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant erwarten fann.

Dojen, ben 27. August 1832. Ronigliches Artillerie Depot. Diftoring, Zenglieutenant. Jager, Major.

Diejenigen Unternehmer, Die Ralt fur ben Pofener Feftungebau pro 1833 gu liefern geneigt find, werden hierdurch aufgefordert, ihre Anerbiefungen bis fpateftene ben 23. Ceptember c. an die Ronigliche Fortififation hiefelbft eingureichen. Die Bedingungen find Diefelben, wie bei ber biediahrigen Lieferung. Pofen, ben 1. September 1832.

Die Lieferung von 1000 Maftern Riefern - Brentholy fur bie Ronigl. Foffungsziegelei bei Ratan pro 1833 foll im Wege ber fchriftlichen Gubmiffion, unter Borbehalt hoberer Genehmigung, an den Mindefifordernden theilweife ober im Gangen verdungen werben. Die Lieferungeluftigen haben gu bem Ende ihre Unerbietungen bis jum 23. September c. Abenbe verfiegelt und mit Bermert des Jubalts auf ber Abresse bei mir einzureichen, worauf Montags ben 24. September Morgens 9 Uhr die Erbffnung berfelben in Gegenwart ber fich ein: findenden Gubmittenten erfolgen, und mit ben Mindeftforbernden, infofern beren Gebote überhaupt annehmlich erscheinen, Die erforberlichen Rontrafte abgeschloffen werben follen. Die Bedingungen find biefelben, wie bei ben biesjahrigen Liefe= Dofen, ben 1. Ceptember 1832. v. Prittwin, Ingenieur-Sauptmann und Feftungebau-Direftor.

Da ich mich am hiefigen Orte auf ber Breslauer Strafe im Runfthanbler Beuthichen Saufe mit einer wohleingerichteten Konditorei etablice, leifte ich bem geehrten Publito Die ergebenfte Ungeige von meinem Unternehmen und bitte gleichzeitig um geneigten Bufpruch. Pofen, ben 2. September 1832.

F. B. Biegler.